Me

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligent=Comtoir im Posthause.

Ne 21. Freitag, den 24. Januar 1840.

Ungekommene Fremde vom 22. Januar.

Die frn. Guteb. v. Grabowefi aus Grylewo und v. Dtodi aus Chwalibo= gowo, I. im Hotel de Vienne; Gr. Pachter Schrber aus Groß - Lubin, I. im Schwan; fr. Landichafterath v. Bierzbinefi aus Nowiec, fr. Infpettor Lengiewicz aus Rledo, Gr. Brennerei = Infp. v. Bielegofzewefi aus Bitostam, I. im Hotel de Paris; fr. Pleban Urbanowelli aus Bieganin, Sr. Guteb. Cembrowicz aus Dfromo, I. im Reh; Sr. Guteb. v. Gfalamefi aus Stryfomo, I. im Hotel de Hambourg; fr. Guteb. Moraczewefi aus Gollmit, fr. Burgerm. Frit und fr. Rubnicki aus Birfe, I. im Hotel de Berlin; bie grn. Raufl. Boas aus Schwerin a/B., Graup aus Rogafen und Beliger aus Neuftadt, Gr. Guteb. Polluga aus Praplepfi, t. im Gichfrang; Gr. Probft Lezimsti aus Dtorowo, Sr. Maurermeifter Meinide und fr. Schneidermeifter Biermann aus Schrimm, I. in ber gold. Gane; Sr. Raufm. Schmidt aus Elberfeld, I. im Hotel de Dresde; Gr. Commiffarius Raminefi und fr. Forfter Jegiereli aus Pawlowo, Sr. Gaftwirth Bertheim aus D. Goslin, Br. Guteb. herrmann aus Dbromaz; I. in ben brei Sternen; herr Raufmann Janifch aus Magbeburg, fr. Juwelier Friedlander aus Berlin, I, im Hôtel de Rome.

1) Mothwendiger Verkauf. Rands und Stadtgericht ju Rawicz.

Das zu Rawicz in ber Rathhaus Gaffe Dro. 218. belegene, ben Erben bes Tuch= machere Carl Benjamin Cretius gehörige Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Rawiczu.

Dom mieszkalny z przynależytościami w Rawiczu na ulicy Ratuszowéy pod No. 218 położony, do sukBohnhaus nebft Bubehor, abgefchatt auf 293 Rthir. 20 fgr. 10 pf. gufolge ber, nebft Soppothefenschein und Bedingungen in ber III. Regiftratur-Abtheilung eingu= febenben Tare, foll am 30. Marg 1840 Bormittage um 9 Uhr an orbentlicher Gerichteftelle fubhaftirt werben,

MIGe unbefannten Real = Pratendenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praclufion fpateftens in biefem Zer= mine zu melben.

Die bem Aufenthalte nach unbefann=

ten Glaubiger:

1) die Sufanne Elconore verwittmete Stieft geborne Bante,

2) bie Sufanne Glifabeth verwittwete Araufe.

3) bie Johanne Rofine verwittwete Sof= mann und beren Erben werden hierzu offentlich porgelaben.

cessorów po Karólu Benjaminie Kretius należący, oszacowany na 293 Tal. 20 sgr. 10 fen. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze wydziału III., ma być dnia 30. Marca 1840 przed południem o godzinie gtéy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele:

- 1) Zuzanna Eleonora z Wanków owdowiała Styft,
- Elżbieta owdowiała 2) Zuzanna Krauze.
- 3) Joanna Rozyna owdowiała Hoffmann i sukcessorowie iéy, zapozywaią się ninieyszem publicznie

2) Der Gutepachter Repomucen Clas wineli aus Gora und bas Fraulein Theo: bora Rarpineta, haben mittelft Chever= trages bom 1. Januar 1840 bie Gemein= fchaft ber Guter und bes Erwerbes aus= gefchloffen, welches hierdurch gur bffent= lichen Renntniß gebracht wird,

Schrimm, am 17. Januar 1840. Ronigl. Land: und Stadtgericht.

Comi w Bantigo na niley Batuszo-

madens test shujojem Creme gentige well pour Mar 21's pelotony, so subject the contract of the

Podaie sie ninieyszem do publiczney wiadomości, że dzierzawca Nepomucen Slawiński z Góry i panna Teodora Karpińska, kontraktem przedślubnym z d. 1. Stycznia 1840. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Szrem, dnia 17. Stycznia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski, 3) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Wollstein.

Das zu John Bomster Kreises sub Mo. 2 belegene, ben Johann Wilhelm und Johanna Caroline Maderschen Chesleuten gehörige Grundstück, bestehend aus einem Wohnhause, einer Scheune, Stalzlung und Ackerland, abgeschätzt auf 200 Kthlr. zufolge ber, nehst Hypothekensschen und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 4 ten Mai 1840 Vormittags 10 Uhr an orsbentlicher Gerichtöstelle subhassiert werden.

Alle unbefannten Real = Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praflufion fpateftens in diefem Ter= mine gu melben.

Bouffein, ben 18. December 1839. Ronigl. Land, und Stadtgericht.

4) Zekanntmachung. Es wird hiermit zur bffentlichen Kenntniß gebracht, daß die Frau Christiane Charlotte Zazysmowska geborne Weiß und ber Oberforsster Her Herr Adam Gottlieb Zazymowski zu Jarocin, die in hiestger Provinz geltende Gemeinschaft der Guter und des Erwerzbes für die Dauer ihrer Ehe, mittelst gerichtlichen Bertrages vom 12. Decemsber pr. ausgeschlossen haben.

Plefchen, ben 15. Januar 1840. Ronigl. Land, und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyskij
w Wolsztynie.

Nieruchomość w Zodyniu powiecie Babimostkim pod No. 2 położona, Janowi Wilhelmowi i Joannie Karolinie małżonkom Maderom należąca, składaiąca się z domu mieszkalnego, stodoły, stayni i roli, oszacowana na 200 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 4. Maja 1840 przed południem o godzinie rotey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Wolsztyn, d. 18. Grudnia 1839. Król. Sąd Ziemsko mieyskie

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że
Jmci Pani Krystyna Charlotta z Weissów zamężna Zażymowska i Ur. Adam Bogumił Zażymowski z Jarocina, wspólność maiątku i dorobku w
tuteyszéy Prowincyi exystuiącą, na
mocy układu sądownie zawartego z
dnia 12. Grudnia r. p. między sobą
na czas trwać maiącego małżeństwa,
wyłączyli.

Pleszew, dnia 15. Stycznia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski,

- 5) Bekanntmachung. Dienstags ben 4ten Februar c. Bormittags 10 Uhr wird im Magazin No. I. Roggen= und haferspreu, so wie eine Quantitat Roggenkleie und aus dem heu gefallener Saamen an den Meistbietenden verkauft.

  Posen, ben 20. Januar 1840. Konigliches Proviant = Umt.
- 6) Frifde Auftern erhielt und empfiehlt:

3. Smafowsti.

oder ich neiner Wohnung, à Person zu 15 fgr., bagegen an ber Achnung, au Dernangen bei Refongten bleibt. Billets find in meiner Wohnung, à Person zu 15 fgr., bagegen an der Kasse zu 20 fgr. zu haben. Unfang 8 Uhr.

Pranbylsti,

Gastwirth im Hôtel de Saxe.

and the free marks thing to make the first than the first that the

The state of the state of the waste

Pleasen and its Erromanted of

W sali hotelu Saskiego daną będzie reduta w Sobotę t. i. dnia 1. Lutego r. b. z tém nadmienieniem, iż demaskowanie się, li od woli mask zależeć będzie, na którą szanowną publiczność tuteyszą i zamieyscowe obywatelstwa nayuniżeniey zapraszam. Biletów dostać można w domu moim po srebrnych groszy piętnaście, przy otwarciu kassy zaś, po dwadzieścia srebrnych groszy. Początek reduty o godzinie 8 méy.

Oberzysta hotelu Saskiego Przybylski,

Der on, aufgleschaften laure.